# Amtsblatt

# Dziennik urzędowy

31. Oktober 1861.

31. Października 1961

(2023)Konkurs - Kundmachung.

Bur Erlangung eines Stipenbiums aus ber Seidler'schen Stipendienstiftung und zwar im jahrlichen Betrage pr. 52 Gulben 50 fr. oft. B. fur bas laufenbe Schuljahr 1861/2 wird

ber Konfure bie Ende Movember 1861 ausgeschrieben.

Diefes Stipendium ift fur durftige, in Lemberg geborene, gur evangelichen Religion fich befennende Sohne von Lemberger Burgern, welche bie evangelische Schule in Lemberg besuchen iber besucht has ben, und in Ermanglung folder auch fur andere aus Galizien geburtige burftige Studierende evangelifcher Religion bestimmt, in fo ferne fich überhaupt dieselben über ein gutes sittliches Betragen und über bemahrten Gleiß ausweisen tonnen.

Im Genuße bes Stipendiums verbleibt ber tamit Betheilte burch bie gange Dauer feiner Ctubien felbft fur ben gall, als ber= felbe nach Beendigung ber evangelischen Schule, höhere Schulen

besucht.

Die Erforberniffe jur Grlangung biefes Stipenblume find folgende:

1) Sat ber Randidat nachzuweisen, daß er in Lemberg geboren, und ein zur evangelischer Religion fich betennender Burgerssohn in Lemberg ift, ferner

2) daß er ite evangelische Schule in Lemberg lesucht, oder be-

lucht habe;

3) in Ermanglung bicfer Randidaten hat berfelbe nachzuweifen, baß er in Galigien geboren und evangelischer Religion ift;

4) bağ er wirklich einer Unterftugung (eines Stipenbiums) be-

durfe, und

5) hat berfelbe mit Beugniffen ju erweifen, bag er burch Forte fdritt in ben Studien, burch Bleiß und gutes fittliches Betragen fich

Die Berleihung bes Stipenbiums erfolgt von Seite ber f. f. Statthalteret über Borfdlag ber Lemberger Superintenbentur Ange-

burger Ronfession.

Bemerber um tiefee Stipenbinm haben ihre geborig belegten Befuche im Wege ber betreffenben Lehranstalt, ber fie angehören, bei ber Lemberger Superintendentur innerhalb bee Ronfurctermines eingubringen.

Bon der t. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 4. Oliober 1861.

Ogłoszenie, konkursu.

Nr. 59703. Dla uzyskania stypendyum z fundacyi stypendyalnej Seidlerów, a to w rocznej kwocie 52 zł. 50 c. w. a., na bieżący rok szkolny 1861/2 rozpisuje się konkurs po koniec listopada 1861.

To stypendyum przeznaczone jest dla ubogich we Lwowie zrodzonych synów mieszczan Lwowskich wyznania ewanielickiego, którzy do szkoły ewanielickiej we Lwowie uczęszczają lub uczęszczali, a w braku tych, także dla innych w Galicyi urodzonych ubogich studentów wyznania ewanielickego, jeżli w ogóle moga sie wykazać dobrem zachowaniem moralnem i dowiedziona pilnością.

W używaniu stypendyum tego pozostaje obdzielony niem przez cały ciąg swoich nauk, nawet w takim razie, jeżli po ukończeniu szkoły ewanielickiej uczeszcza do wyższej szkoły.

Warunki do osiągnienia tegó stypendyum są nastepujące:

1) Ma kandydat udowodnić, że jest rodem ze Lwowa i wyznającym religię ewanielicką, synem mieszczanina Lwowskiego;

2) że do szkoły ewanielickiej we Lwowie uczeszcza lub uczęszczał;

3) w braku takich kandydatów ma kompetent wykazać, że jest rodem z Galicyi i wyznania ewanielickiego;

4) ze istotnie potrzebuje wsparcia (stypendyum); i

5) ma wykazać świadoctwami, że odznacza się postępem w naukach i dobremi ohyczajami.

To stypendyum nadaje c. k. Namiestnictwo na propozycyę Lwowskiej superintendentury wyznania angsbnrgskiego.

Kompetenci o to stypendyum mają przedłożyć swoje podania z załączeniem potrzebnych dokumentów w ciągo terminu konkursowego i za pośrednictwem zakładu naukowego, do którego należą, Lwowskiej superintendenturze.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 4. października 1861.

(2012)Ankundigung.

Dro. 32938. Um 26. November 1861 wird wegen Berfrach. tung jener Merarial . Gegenstände, welche vom f. f. Finang . Landes. Diretzione Defonomate in Lemberg an bie, ber f. f. Finang-Landes. Direkzion für Ofigalizien unterftebenden Finang . Bezt fe = Direkzionen, und bie benfelben unterftehenden Memter verfendet merben, fur die Beit bom 1. Sanner bie letten Dezember 1862 eine Berhandlung mittelft fchriftlichen Offerten in ber Umtefanglei bee Defonomats abgehalten

Das Objekt ber Berfrachtung bilden vorzüglich bie verschiedenen Amtedrud: und bie unbedruckten Poptere, die Armature- und Ruftungsforten der f. f. Finanzwache und überhaupt alle fonftigen zu gefalls. amtlichen 3meden bestimmten Wegenstande mit Ausnahme jener, welche das Tabat= und Stempelgefall betreffen.

Bon Ceiten ber f. f. Finang : Landes . Diretzion wird fein Ausrufspreis fesigefest, ce ift vielmehr ben Unternehmungeluftigen überlaffen, folden in den Offerten pr. Meile und Zentner Sporco Biener Gewichtes anzuführen.

Die diesfälligen versiegelten Offerten, melden das Babium im Betrage von fediezig Gulten oft. 2B. beizuschließen ift, muffen bis gum 25. November 1861 6 Uhr Radmittage beim Finang. Landes Diret. zione = Defonomate überreicht werden.

Die übrigen Eizitagione-Bebingniffe fonnen jederzeit mahrend ber gewöhnlichen Umteftunden bet bem f. f. Finang. Landes Diretzione. Defonomate eingesehen merben.

Bon ber f. f. Finang-Landes Direfgion.

Lemberg, am 17. Oftober 1861.

Ogłoszenie.

Nr. 32938. Dnia 26. listopada 1861 odbędzie się dla transportu owych przedmiotów eraryalnych, które z ekonomatu c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej we Lwowie do podlegających c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej dla wschodni j Galicyi skarbowych dyrekcyj powiatowych i zostających pod ich kierunkiem urzędów rozsyłają się, na czas od 1. stycznia do ostatniego grudnia 1862 pertraktacya za pemocą pisembych ofert w kancelaryi urzędowej eko-

Przedmioteni transportu są głównie rozmaite druki rządowe i niedrukowane papiery, przyrządy nzbrojenia i adjustowania c. k.

straży skarbowej i w ogóle wszystkie inne do celów urzędów do-chodowo-skarbowych przeznaczone przedmioty, z wyjatkiem tych, które się tyczą dochodów z tytoniu i stemplów. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej nie wyznacza się żadna cena wywołania, pozostawia się raczej mającym chęć przedsiębierstwa, ażeby takowa w ofertach od mili i cetnara sporco wagi wiedeńskiej przy-

Odnośne opieczętowane oferty, do których wadyum w kwocie sześćdziesięciu złr. w. a. przyłączyć należy, muszą do dnia 25. listopada 1861 godziny 6. po południu być podane do ekonomatu skarbowej dyrekcyi krajowej.

Resztę warunków licytącyi można przejrzeć każdego czasu podczas zwyczajnych godzin urzędowych w ekonomacie c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej Lwów, dnia 17. października 1861.

(2006)Edykt.

Nr. 40198 C. k. sąd krajowy uwiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu i zycia nieznajomych Romana, Kazimierza Płockiego, Ignacego, Wincentego Wronowskiego, i Magdalene Moderowskę lub ich spadkobierców, że Eduard Kopecki przeciw nim pozew o ekstabulacyę sumy 31640 zł. z podrzędnemi obowiązkami ut dom. 17. p. 135. n. 7. on. na dobrach Rokitno ciężącej wytoczył, w skutek którego termin do ustnego postępowania na dzień 25. listopada 1861 o godzinie 11. przed południem ustanowionym został.

Gdy pobyt pozwanych niewiadomym jest, c. k. sąd krajowy do ich obrony i na ich koszta adwokata krajowego Dra. Jabłonowskiego z substytucyą adwokata krajowego Śmiałowskiego kuraterami ustanowił, z którymi więc powyższy spór wedle postanowienia są-

dowego dla Galicyi przepisanego przeprowadzony będzie.

Przypomina się więc pozwanym niniejszym edyktem, żeby na oznaczonym terminie albo sami stanęli, albo o dowodach, któremi sprawę swoją poprzeć chcą, zastępców uwiadomili, lub innych obrali, i temu c. k. sądowi krajowemu o tem donieśli, w ogóle wszystkie do obrony swej potrzebne kroki przedsięwzieli, gdyż skutki niedbałości sami sobie przypiszą.

Lwów, dnia 30. września 1861. The same of

## Fiaker: Fahrtag: Ordnung

Datennik- urzedowy

für bie fonigliche Provinzial. Sauptftabt Lemberg, wirkfam mit 1. November 1861.

Die ben Fiafern jugeftanbenen Fahrpreife beziehen fich :

I. auf einfache Fahrten,

II. auf Fahrten nach bestimmten Orten,

IV. auf Nacht- und

V. auf befondere Fahrfen,

und gelten alle nur inner ber Linie ber Stadt. Fahrten außerhalb ber Linie ber Stadt merben bem Ueberschiftummen ber Parthei überlaffen.

### Preis - Tarif.

Ad I. Für einfache Fahrten. Für jete einfache Fahrt in ber Stadt und ben Borftabten ohne Aufenthalt, Rud. ober Beiterfahrt . . . . . - ft. 30 fr.

Ad II. Für Sahrten nach bestimmten Orten.

Für eine Fahrt:

a) in bas Blank'iche (Kiselka-) Bab,

b) auf ben Sanbberg,

c) in ben Wegliaski'fden Garten, d) in bas Sophien-Balben,

e) in das Gifenbrundel,

f) nach Walka,

g) jum Pelczyński'fchen Teich, h) in ben ehemaligen Kortum'fchen Garten,

i) nach Bajki, dann

k) aus ber Stadt zu welchem immer Schranken ohne Aufenthalt und Rudfahrt .

Wird ber Bagen bei ben ad I. und II. bezeichneten Fahrten jum Aufenthalt, Rud. ober Beiterfahrt benntt, so ift bie nach bem Carife für finnbenweise Fahrten ent. fallende Tare in bezahlen.

Ad III. Für Fahrten nach ber Beit (Stunde).

a) für bie erfle halbe Stunde . . . . . . .

b) fur bie erfte Stunbe . . . . c) für jebe auf bie erfte Stunde folgende weitere

Biertelftunde . . Die jur halben, gangen ober Biertel Stunde fehlenbe

Beit wird jum Bortheile bes Fiafers gerechnet.

Ad IV. Für Dachtfahrten.

Als Rachtfahrten werden jene angefehen, bie vom 1. Movember bie Ende Marg von ber Sten Abende. bis gur bten Frühfinnbe, und in ben übrigen Monaten von ber 10ten Abends. bis jur 5ten Frühftunde stattfinden.

Für die Rachtfahrten ift die Galfte ber für gleiche Fahrten bei Tag entfallenbe Tare mehr zu bezahlen.

Ad V. Für besondere Fahrten (bei Tag ober Racht).

a) Fur Sahrten ju und von Ballen mabrent bes Faschings

b) für Sahrten zu und von der Poft mit Reifenben und leichtem Gepact . . c) für Fahrten zu und von bem Gifenbahnhofe mit

Reisenden und leichtem Gepad . . . . . . Wird ter Fiaker über bie besondere Fahrt weiter verwendet, fo ift für bie Dauer ber meiteren Bermendung (Wart- ober Fahrzeit) bie

nach bem fundenweisen Sarife entfallende Sare zu entrichten. Bei Bestellungen bes Flaters in einem Sause wird ber Preis nach ber Beit, und ber Beginn ber Sahrt von bem Beitpunkte an ge-

rechnet, ale ber Fiater feinen Aufftellungsort verlaffen mußte, um ber Bestellung gu genügen. Die Fiater find verpflichtet, jeder Anfforderung gur Gahrt Folge

gu leiften, fie durfen weber einen hoheren Breis, noch ein Trinfgelb

verlangen.

Ueberschreitungen ber gahrtare von Seite ber Fiafer werben mit ber Einziehung bee Sahrlohnes ju Gunften bes Armenfonbes, und außerbem mit Gelb. ober Arrefistrafen, im Bieberholungefalle auch mit bem Berlufte ber Ligeng geahnbet.

Dagegen macht fich ber Fahrgaft, ber eine geringere Bergutung, als ber Saif bestimmt, aufzudringen fucht, ftraffallig und wird gnr

Berantwortung gezogen.

Die Wagen muffen rein gehalten fein; dagegen burfen auch bie Fahrgafte die Bagen nicht verunreinigen oder gar beschädigen, ba fie

hiefur verantwortlich und erfappflichtig bleiben.

Der Fafer, welcher eine angenommene Jahrbeftellung nicht gu-balt, ober wenn bie Unmöglichkeit ber Leiftung eintritt, biefelbe nicht rechtzeitig bem Besteller anzeigt, hat bem Fahrgaste ben Erfat für bie Berwendung eines anderen Bagens ju leiften, und wird überbies mit einer Gelbstrafe von 1 fl. bis 5 fl. oft. 2B. geahndet werben.

Diefe Fahrtar Debning muß an einem angemeffenen und ins Muge fallenden Orte im Inneren bes Bagens ober Schlittens ange-

heftet fein.

Die Rlagen und Beschwerben von Seiten bes Fahrgaftes gegen ten Flater, fo wie die ber Flater gegen ben Fahrgaft, find bei biefer 1. f. Polizei-Diretzion angnbringen.

Bon ber t. f. Boligei-Direfgion.

Lemberg, am 24. Ottober 1861.

Der f. f. Regierungs-Rath und Polizei-Direttor: Hammer.

# Regulamin taks jazdy dla fiakrów

w król. stołecznem prowincyonalnem mieście Lwowie, wazny od 1. listopada 1861.

Zezwolone dla fiakrów talsy jezdne odnosza sie:

loldatud

I. do jazd pojedyńczych,

II. do jazd z oznaczeniem pewnego wiejsca,

III. do jazd na pewny wymiar czasu (godziny),

IV. do jazd noca i

V. do jazd szczególnych,

a wszystkie w obrębie linii wewnątrz miasta. – Jazdy poza linie miasta zależą od dobrowolnej ugody ze stronami.

### Taryfa taks.

Ad I. Jazdy pojedyncze.

Od jazdy pojedynczej w mieście i na przedmieściach

bez zatrzymania się, bez powrotu lub dalszejjazdy - zł. 30 c.

Ad II. Jazdy na miejsce oznaczone. Od jazdy :

a) do łazienek Blanka (Kisielki),

b) na wysoki zamek,

c) do Weglińskiego ogrodu,

d) do sw. Zofii,

e) do żelaznej wody,

f) na Wulkę, g) do stawu Pełczyńskiego,

c) do Kortomówki,

i) na Bajki,

k) z miasta do którejbądź rogatki bez zatrzymania

aie i bez powrotu - z.t. 50 c. Jeźli w jazdach ad I. i ad II. fiakier wezwanym będzie do poczekania, dopowrotu albo do dalszej jazdy, wtedy płacić się będzie taksa przypadająca w taryfie na godziny.

Ad III. Jazdy z wymiarem czasu (godziny).

b) za pierwszą całą godzinę . . . . c) za każdy po godzinie następujący dalszy kwadrans - zł. 18 c.

Czas niedochodzący całej, pół lub ćwierć godziny liczony ma być na korzyść fiakra.

Ad IV. Jazdy nocne.

Za nocna jazde uważa się od 1. listopada po koniec marca jazda od 8mej godziny wieczór do 6tej rano; w innych zaś miesiącach ed 10tej wieczór do 5tej godziny rano.

Za nocne jazdy należy dopłacać jeszcze połowe tej taksy, co w podobnych przypadkach taryfa dzienna

Ad V. Szczególne jazdy (w dzień lub w nocy).

a) Jazdy na bale i z balów w zapnsty . . . . .

b) Jazdy na pocztę i z poczty z pasażerami i lek-

ma taksa oznaczona w taryfie na godziny.

kim pakunkiem c) Jazdy do kolei i z kolei żelaznej z pasażerami i

lekkim pakunkiem . . . . . Jeżeli fiakier nad czas azczególnej jazdy dalej użytym zostanie, tedy za dalsze użycie, bądź poczekanie, bądź jazdę płacić się

Przy zamówieniu fiakra do domu liczyć się winna taksa według czasu, a zaczynać od chwili, w której fiakier z swego stanowiska ruszy, ażeby stanać na miejsce zamówione.

Fiakry są obowiązani ruszać na każde zawołanie, i nie wolno im domagać się ani wyższej nad taksę placy, ani osobnego datku (tryngelda).

Za przekroczenie taksy fiakier karanym będzie utratą swej należytości zajazdę na korzyść funduszu ubogich, a oprócz tego grzywną lub aresztem, a w powtórnym przypadku utratą konsensu.

Lecz i gość, który fiakrowi mniejszą niż w taryfie zapłatę narzuca, staje się winnym kary, i będzie do odpowiedzialności pociagniony.

Powozy muszą być czysto utrzymywane; ale i gość staje się odpowiedzialnym do wynagrodzenia, jeźli powóz zanieczyści, bardziej jeszcze, jeżli go w czem uszkodzi.

Fiakier, który nie dotrzyma czasu zamówionego, albo jeżli w przypadku niemożności w porę znać nie da temn kto go zamówił, opłació musi gościowi powóz, którego on użyje, a nadto ulegnie karze od 1 do 5 zł. wal. austr.

Niniejszy regulamin taks jazdy ma być w powozie i w saniach w miejscu w oczy wpadającym umieszczony.

Skargi i zažalenia gościa na fiakra, jakoteż fiakra na gościa, wneszone być mają do c. k. dyrekcyi policyi.

Z c. k. dyrekcyi policyi. Lwów, dnia 24. października 1861.

C. k. radzca rządowy i dyrektor policyi: Hammer.

(2013) Ronture. (2)

Rro. 6349. Bei ber f. f. Post Expedizion in Podgorze im Krakauer Rreise, ift die Stelle tes Gepedienten zu besehen. Mit bieser Stelle ist eine Bestallung jährlicher Dieihundert Fünzehn Enlben, ein Amtspauschale jährlicher Fünzig Zwei Gulben 80 fr. öst. B. ein Bothenpauschale für tie Beförderung der Sendungen zwischen Podgorze und Krakau jährlicher Einhundert Gulden 80 fr. öst. M. gegen Abschließung eines halbjährig fündbaren Dienstvertrages und Leistung einer Rauzion im Betrage von 300 fl. verdunden.

Bewerber um biese Stelle haben ihe Gesuche unter Nachweisung ihrer Kenntniffe und Bermögensverhaltniffe langstens binnen 3 2000 den bei ber Posidirekzion in Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Poft-Direfgion.

Lemberg, ben 10. Oftober 1861.

(2015) © 8 i f t. (2)

Mrv. 6144. Bom Tarnopolor f. f. Kteisgerichte wird allen auf ben, ber Frau Josefa de Zurakowskie Starzyńska gehörigen, im Czort-kower Kreise gelegenen Eülern Turyleze mit ihren Forberungen verssicherten Gläubigern hiemit besonnt gegeben, daß für die aufgehobenen unterthänigen Leistungen mittelst Ausspruches der k. l. Grund Entslasungs Kommission vom 21. März 1855 Zahl 356 auf diese Güter das Urbarial Entschädigungs Kopital in der Summe von 19230 ft. 20 fr. KM. ermittelt wurde.

Es werben baber sammtliche mit ihren Forberungen auf biefen Gutern versicherten Glaubiger aufgeforbert, entweder muntlich ober schriftlich an biefes f. E. Areisgericht ihre Anmelbungen unter genauer Angabe des Bor- und Annamens und Wohnortes (Saus-nummer) des Anmelders und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetzlichen Erforbernissen versebene und legalisirte Bollmacht befzuhringen hat, unter Angabe tes Betrages ber angesprochenen Hypothetar Forderung sowohl bezüglich bes Kapitals, als auch ber allfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapitale genießen, unter buderlicher Bezeichnung ber angemelbeten Poft, und wenn ber Unmelber feinen Aufenthalt außer bem Sprengel dieses f. t. Kreisgerichtes hat, unter Ramhaftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmachtigten jur Annahme ber gerichtlichen Vorladungen, widrigens tiefelben lediglich mittelft der Post an ben Anmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie bie zu eigenen Sänden geschehene Zustellung, wurden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 10. Dezember 1861 zu überreichen, widrigens ber sich nicht melbende Gläubiger bei ber seiner Zeit zur Bernehmung der Interessenten zu bestimmenden Lagsatung nicht mehr gebort, er in die Ueberweisung feiner Forberung auf das ermitteite Ent-Schädigungs-Rapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werben wird, und bas Recht jeder Ginmentung und jedes Rechtsmittel gegen ein von ben erschienenen Intereffenten im Sinne bes S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter ber Boraussetzung verliert, daß seine Forberung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Kapital überwiesen worden, ober nach Maßgabe des S. 27 des kaiserlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grunt und Boden versichert geblieben ist.

Tarnopol, ben 21. Oftober 1861.

(2017) (2 d i f f. (2)

S.ro. 15205. Don bem f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem Titus v. Kocze mit biesem Etifte befannt gemacht, daß gegen benselben auf Ansuchen bes Hersch Luttinger im Grunde Wechsels ddto. Michaleny ben 29. Oftober 1860 die Jahlungsaustage über bie Wechselsumme von 1550 fl. KM. unterm 12. Oftober 1861 3. 15205 erlassen worden ist.

Da der Wohnort des Titus v. Kocze unbefannt ift, so wird demfelben der Advotat Dr. Beitman auf deffen Gefahr und Roften dum Kurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Zahlungs-

auftrag diefee Gerichtes jugestellt.

Bom f. t. Lantesgeridte.

Czernowitz, am 12. Ofiober 1861.

(2016) G b i f t. (2)

Nro. 14843. Bon bem f. f. Czernowitzer Lantesgerichte wird bem, tem Wohnorte nach unbefannten Alexander Reus mittiesem Grifte bekannt gemacht, daß gegen benselben auf Ansuchen bes Hersch Seidenstein, Giratar tes Isaac Weigler im Grunde Wechsels ddto. Michaleny 6. Februar 1861 bie Zahlungsaustage über tie Wechselsumme von 645 fl. 12 fr. öst. W. erlassen worden ist.

Da ber Wohnort bes Alexander Reus unbekannt ift, so wird berr Abvolat Dr. West auf beffen Gefahr und Rosten jum Aurator bestellt, und bemselben ber oben angeführte Zahlungeauftrag biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowits, ben 5. Oftober 1861.

Diro. 2552. Bom f. f. Bezirksgerichte Brody wird im Rachhange zum h. g. Ebikte vom 29ten April 1861 Bahl 2092 zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur Berhanblung über bas von Breindel Rokach unterm 22. April 1861 Bahl 2092 überreichte Gefuch, namentlich über bie angesuchten Rechtswohlthaten ber Güterabtretung und ber Befreiung vom Personalarreste eine neue Tagfahrt auf ten 20. Dezember 1861 um 9 Uhr Früh angeordnet, wozu sammtliche Gläubiger mit dem Beisahen pargeladen werden, daß über die Frage ter Bewilkigung oder Nichtbewilligung der von Breindel Rokack angesuchten Rechtswohltbaten im Falle der einwilligenden Erstärung der Gläubiger nach Beendigung ext gegen sie eingeleiteten prafgerichtlichen Untersuchung entschieden marben wird.

Brody, den 21 Oftober 1861.

2018) © 8 i f t. (2)

Rrc. 9741. Bon tem f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem, dem Wohnorte nach unbekannten Heinrich Dewicz mit diesem Ebilte bekannt gemacht, daß die Czernowitzer k. f. Finanz Bezirks. Direkzion sub praes. 8. Juli 1861 Jahl 9741 um Pränottrung ber Rechtsgebühren von 316 fl. 20 fr. öfl. W. als Superlast auf die, zu Gunsten des Heinrich Dewicz im Lastenstande der Guteantheile von Lukawelz mit Berhameth haftenden Summe von 40000 fl. KW. ansgesucht habe.

Da der Wohnort best Heinrich Demicz unbefannt ift, so wird für tenselben ber Gr. Altwofat Dr. Roth auf seine Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheid bies

fes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Candesgerichte. Czernowitz, am 28, September 1861,

924) Konkurs : Cröffnung. (2)

Mro. 560. Beim Maschinenwesen S. M. Kriege Marine find mehrete Stellen zu befegen, und zwar in nachstehenden Graben: Maschinen-Meister I. Klasse ber 9ten Diaten-Alasse mit 1680 ff.

Maschinen-Untermeist. I. " 10ten " " 1260 " 1260 " 945 "

öfferreichische Bahrung fahrlichen Gehalt nebft ten f. f. Militarbeamten gleicher Diatenflaffe zufommenden Rebengenuffen und Anfpruchen.

Bewerber haben ihre Gesuche bis spatestens 16. D zember 1861 an tas Marine-Obertommanto in Triest gelangen zu lassen, und felbe burch nachstehende Zeugnisse zu bokumentiren:

1. Taufichein ober Geburtezeugniß.

2. Zeugnif über vollkommene Tauglichfeit ju Kriegedienften, wo thuntich von einem hohrren Militararzte ausgestellt.

3) Politisches und moralisches Wohlverhaltungszeugnig.
4) Die Zeugniffe über fache und sonstige Studien.

5) Lehr- und Arbeitegeugniffe.

6) Beugniffe über bieberige Leiftungen im Dafdinenfache und

befondere im Chiffedampfmafdinen-Befen.

7) Auslander haben überdieß ihren Militar Freischein und bie Erflarung beizubringen, bag fie, im Falle fie in die Effetivität übernommen werden, in den öfterreichischen Unterthansband ti ten wollen.

Bewerber für die beiben höheren Grade türfen nicht unter 30 und nicht über 40 Jahre, jene für die zwei nieberen Grade nicht unter 20 und ebenso nicht über 40 Jahre alt sein. Unerläßliche Bedingung ist die Kenntniß bes Deutschen in Sprache und Schrift; bie Kenntniß anderer Sprachen, befonders ber italienischen, franzöfischen oder englischen bient dem Bewerber zur Empfehlung.

Auf besondere Berüchsichtigung haben jene Ronfurrenten ju rechenen, welche fich über jur Gee mit Erfolg geleistete Dienfle auszuweis

fen vermögen.

Die Unstellung ist fur ben Beginn eine provisorische, bei erprobter praftischer Brauchbarfeit wird jedoch die Uebernahme in die Effettivität binnen eines Jahres gewährleistet.

Bom f. f. Marine-Ober Rommanbo.

Triest, am 24. Oftober 1861.

(2011) Ronfure : Mudichreibung.

Rro. 12489. Bur provisorischen Besehung bes bei ber Jaworower Stadtfaffa in Erledigung gekommenen Stadt-Kasstersposten, mit welchem ein jährlicher Gehalt von 315 fl. öft. W. und die Berpflichtung jum Kauzionserlage verbunden ift, wird der Konkurs bis 20. Rovember 1861 ausgeschrieben.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre gehörig inftruirten Gefuche bis jum obigen Tage bei bem Stadtgemeindeamte in Jaworow

au überreichen.

Bon ber f. f. Rreisbehörbe

Przemyśl, ben 21. Oftober 1861.

Nr. 43005. Bom f. f. Lemberger Landes. als handelsgerichte wird hiemit fundgemacht, daß Anna Himmel und Rudolf Praszil ihre Gefellschaftsstrma "Johann Himmel's sel. Witwe & Rudolf Praszil" für eine Spezereis, Farbs, Materials und Nürnberger-Maarenhandlung am 3. Oftober 1861 protokollirt haben.

Lemberg, am 10. Oftober 1861.

Mr. 43006. Bom f. f. Lemberger Landes, als handelegerichte wird hiemit kundgemacht, das Israel Reben feine Firma: "J. Reben" für eine Spezereihandlung am 3. Oftober 1861 protofollitt hat,

Lemberg, am 10. Oftober 1861.

(1)

(2030) Ronfurs.

Bu befegen ift: Gine Amtsoffizialoftelle fur ben Dienft bei ben Rechnungshilfsamtern ber f. f. Finangbehörben im Bereiche ber Finang.

Lanbes Diretzion zu Lemberg mit bem Gehalte jahrlicher 735 fl. oft. 2B. Die Gefuche um biefe Stelle, ober eventuell um eine Amtsoffi-Bioleftelle mit 630 fl. ober 525 fl. oft. 2B. find unter Rachweifung ber allgemeinen Erforberniffe, inebefondere aber ber mit gutem Erfolge abgelegten Prüfung aus ber Staatsrechnungswiffenschaft bis 20. Dovember 1861 im vorschriftsmäßigen Wege bei ber Finang-Landes-Di-retzion in Lemberg einzubringen, wobet nur noch bemerkt wird, baß auf bisponible Beamte, sofern bieselben bie nothige Qualifitazion befigen, unter übrigene gleichen Umftanden vorzugeweise Bedacht genom: men merden wirb.

Bon ber t. f. Finang-Landes-Direkzion. Lemberg, ben 24. Oftober 1861,

(2029)C b i f t.

Mr. 31838. Dom f. f. Lomborger Landesgerichte wird bem ab. mefenden und bem Mohnorte nach unbekannten Markus Wolf Blumenfeld mittelft gegenwärtigen Ebittes bekannt gemacht, es habe wiber benselben bie f. f. Finansprofuratur Namens ber öffentlichen Bermal-tung sub praes. 25. Juli 1861 3. 31838 megen unbefugter Aus-manberung eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber zur Erstattung ber Ginrede bie Frift von 90 Tagen feftgefest murbe.

Da ber Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, so hat bas f. t. Lanbesgericht ju beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen Landes- und Gerichte Abvokaten Dr. Blumenfeld mit Substitutrung bes Landes-Advokaten Dr. Hönigsmann ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache verhandelt mer-

Durch biefes Ebift wird bemnach ber Belangte erinnert, gnr rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, oder bie erforderlichen Rechte. behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumnng entstehenden Folgen felbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Sanbesgerichte. Lemberg, am 18. September 1861.

(2031)Lizitazions-Ankundigung.

Mr. 14591. Bur Berpachtung ber Bergehrungesteuer vom Beinund Fleischverbrauche sammt bem 20% Buschlage ju berselben in ben nachbenannten Pachtbezirken bes Czortkower Areises für bie Zeit vom 1. November 1861 bis Ende Oktober 1862 wird bei ber f. f. Rinang-Bezirfe. Direfzion in Tarnopol an ben unten angegebenen Sagen die britte Ligitagion abgehalten werben.

| 0.         | Benennung<br>ber<br>Pachtbezirfe | Angahl ber bem<br>Rachtbezirke einver-<br>leibten Gemeinben | Der Ausrufspreis beträgt<br>sammt bem 20% Zuschlage<br>für Gin Jahr |     |                |     |               |     | r atzuhalten.<br>Lizitazion | Tag ber<br>abzuhalten:                            |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Post Pero. |                                  |                                                             | vom<br>Wein                                                         |     | vom<br>Fleisch |     | Zu-<br>fammen |     | ber en Li                   | ben<br>Lizitazion                                 |
| 11.12      | 91599-90                         | # 12                                                        | ft.                                                                 | fr. | ft.            | fr. | ft.           | fr. | Srt                         | MEDICAL STATE                                     |
| 1          | Bndzanów                         | 31                                                          | 35                                                                  |     |                | 36  | 19 <b>9</b> 8 | 79  |                             | 12. Novemb.<br>1861 von<br>9-12 Uhr<br>Vormittags |
| 2          | Czortków                         | 10                                                          | 248                                                                 | 40  | 2874           | 23  | 3122          | 63  |                             | 13. Novemb.<br>1861 von<br>3—6 Uhr<br>Nachmittags |
| 3          | Jagielnica                       | 14                                                          | 271                                                                 | 75  | 3012           | 72  | 3284          | 47  |                             | 13. Novemb.<br>1861 von<br>9—12 Uhr<br>Vormittags |
| 4          | Jezierzany                       | 18                                                          | 23                                                                  | 3   | 1155           | 89  | 1178          | 92  |                             | 11. Novemb.<br>1861 von<br>3—6 Uhr<br>Nachmittags |
| 5          | Korolówka                        | 10                                                          | 34                                                                  | 88  | 1229           | 73  | 1264          | 61  |                             | 11. Novemb.<br>1861 von<br>9—12 Uhr<br>Vormittags |
| - 6        | Skała                            | 9                                                           | 76<br>21 n                                                          | 10  | 1693<br>2 r F  | 3   | 1769<br>n g.  | 13  |                             | 12. Novemb.<br>1861 von<br>3—6 Uhr<br>Rachmittags |

1) Cammtliche Ortichaften biefer Pachtbegirte flub der III. Sarifetlaffe jugewiesen.

2) Das beigubringende Babium betragt 10% des Unerufepreifes. 3) Dem Bachter bes Pachtbezirfes Jagiolnica fteht bas Recht ju, Die Bergehrungesteuer vom Beinverbrauche auch mabrend ber Martt. geit in Utaazkowce einzuheben.

4) Schriftliche mit bem Babium versebene Offerten tonnen bis jum Beginne ber mundligen Ligitagion bei bem Borffande ber Finang. Bezirke-Direkzion in Tarnopol überreicht merben.

5) Die naheren Ligitagionebedingnisse tonnen bei ber Finang-Bezirte. Diretzion in Tarnopol in ben gewöhnlichen Amisftunden ein-

Bon ber f. f. Finang. Bezirte. Direfzion. STATE AND ADDRESS OF THE

Tarnopol, am 25. Oftober 1861.

### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 14591. Dla wydzierzawienia podatku konsumcyjnego od zużycia wina i mięsa wraz z 20% dodatkiem do takowego w poniżej wymienionych powiatach dzierzawy obwodu Czortkowskiego na czas od 1. listopada 1861 do końca października 1862 odbędzie się w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Tarnopolu w dniach poniżej oznaczonych trzecia licytacya.

| bieżąca        | Nazwisko<br>powiatów<br>dzierzawy | Liezba gmin do po-<br>wiatu dzierzawy<br>przydzielonych | Cena<br>wra: | z z | ywoła<br>20%<br>jeden | Miejsce mającej się<br>odbyć licytacyi | Dzień<br>mającej się |     |                    |                                            |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------------|----------------------------------------|----------------------|-----|--------------------|--------------------------------------------|
| Liczba bieżąca |                                   |                                                         | od<br>wina   |     | od<br>mięsa           |                                        | razem                |     | odbyć<br>licytacyi |                                            |
| 11             |                                   |                                                         | złr.         | kr  | złr.                  | kr                                     | złr.                 | kr  | 2                  |                                            |
| 1              | Budzanów                          | 31                                                      | 35           | 43  | 1963                  | 36                                     | 1998                 | 79  | 18.00              | 12, listopada                              |
|                |                                   |                                                         |              |     |                       |                                        |                      |     |                    | 1861 od 9.<br>do 12. godz.<br>przed połud. |
| 2              | Czortków                          | 10                                                      | 248          | 40  | 2874                  | 23                                     | 3122                 | 63  | <u>a</u>           | 13. listopada                              |
|                | n 1 30                            |                                                         |              |     |                       |                                        |                      |     | Tarnepoln          | 1861 od 3.<br>do 6. godz.<br>po południu   |
| 3              | Jagielnica                        | 14                                                      | 271          | 75  | 3012                  | 72                                     | 3284                 | 47  | 2                  | 13. listopada                              |
| -              | 100,000                           |                                                         |              | -   |                       |                                        | , rang life          |     | powiatowa          | 1861 od 9.<br>do 12. godz.<br>przed połud. |
| 4              | Jezierzany                        | 18                                                      | 23           | 3   | 1155                  | 89                                     | 1179                 | 92  | W O                | 11. listopada                              |
|                | Korolówka                         | <u></u>                                                 | 34           | 00  | 1229                  | 73                                     | 1004                 | 0.4 | dyrekcya p         | 1861 od 3.<br>do 6. godz.<br>po południu   |
| 9              | Korolowka                         | 10                                                      | 34           | 00  | 1229                  | 73                                     | 1264                 | 61  | dyr                | 11. listopada<br>1861 od 9.                |
| _              |                                   |                                                         |              |     |                       |                                        |                      |     | Skarbowa           | do 12. godz.<br>przed połud.               |
| 6              | Skała                             | 9                                                       | 76           | 10  | 1693                  | 3                                      | 1769                 | 13  | ka                 | 12. listopada                              |
|                | 3.7                               | 900                                                     | 100          |     |                       |                                        |                      |     | S                  | 1861 od 3.                                 |
|                | TOTAL PROPERTY.                   |                                                         |              |     |                       | 1                                      |                      |     |                    | do 6. godz.                                |
|                | William The                       |                                                         | U            |     | 0 0                   |                                        |                      |     |                    | po pełudniu                                |
| U w a g a.     |                                   |                                                         |              |     |                       |                                        |                      |     |                    |                                            |

1) Wszystkie miejsca tych powiatów dzierzawy są przydzielone do III. klasy taryfy.

2) Mające się przyłączyć wadyum wynosi 10% ceny wywo-

łania. 3) Dzierzawcy powiatu dzierzawy Jagielnickiego przysłuza prawo pobierania podatku konsumcyjnego od zużycia wina także podczas jarmarku w Ułaszkowcach.

4) Pisemne w wadyum zaopatrzone oferty moga aż do rozpoczęcia ustnej licytacyi być podane do przełożonego skarbowej dy-

rekcyi powiatowej w Tarnopolu. 5) Bliższe warunki licytacyi można przejrzeć w skarbowej

dyrekcyi powiatowej w Tarnopolu w zwyczajnych godzinach urzę-Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Tarnopol, dnia 25. października 1861.

Cobift. (2026)(1)

Mro. 41962. Bom f. f. Landesgerichte wird tem abmefenden Ignatz Bleszczyński mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber thn und A. Anton Tartarowicz auf Zahlung von 400 fl. RD. f. D. G. Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, wornber unter Ginem bie Berhandlung eingeleitet wird.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten Ignatz Bleszczyński unbekannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht ju feiner Beriretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Abvolaten Dr. Wurst mit Gub-ftituirung bes Abvolaten Dr. Madejski als Rurator bestellt, mit meldem die angebrachte Mechtefache nach ber fitr Baligien porgefchriebenen Berichtsorbnung verhandelt merben mirb.

Durch biefes Gbift wird beninach ber Belangte erinnert, jur rechs ten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mablen, und biefem gantesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Beribeibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftebenben Folgen felbft beignmeffen haben wirb.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lomberg, am 9. Oftober 1861.

G b i f t. (2025)

Mrs. 35413. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird in Entsprechung ber Bufdrift bes f. f. flabtisch belegirten Bezittegerichtes vom 10. Juli 1861 3. 12303 zur Befriedigung ber galiz. Sparkaffe in ihrer mittelft Urtheils vom 8. Februar 1859 3. 21053 erfiegten Forberung von 63 fl. 85 fr. oft. D. fammt 5% vom 14. Februar 1858 laufenden Binfen, ben Gerichte= und Grefuzionstoften pr. 10 fl. 90 fr., 6 fl. 24 fr. und 24 fl. 78 fr. oft. 2B. bie bewilligte exefutive Beraußerung ber, ber liegenben Daffe bes Wilhelm Ester und ber Elisabeth Ester eigenthumlichen Realität Mr. 5823, in 3 Terminen, b. i. ben 20. Dezember 1861, ben 29. Janner und 28. Februat 1862 immer um 10 Uhr Bormittage beim f. f. Landesgerichte abgehalten werben.

Bum Ausrufspreife mirb ber Schapungewerth bon 762 ff. 50 fr. oft. B. angenommen, bas Babium beträgt 76 fl. oft. M., in Diefen drei Terminen wird die obige Realität nur über oder um ben Schabungewerth hintangegeben werden, jur Fesisebung erleichteinder Bebingungen wird ber 7. Marg 1862 um 10 Uhr Bormittage anberaumt.

Die weiteren Bedingungen, wie auch ter Grundbuchegusjug und ber Schähungeaft fann in ter bicegerichtlid en Regiftratur eingefehen

Bum Bertreter aller berjenigen, welchen ber gegenwärtige Ligita. gionsbescheib nicht jugistellt werben konnte, ober welche spater in bas Grundluch gelangen follten, wird Gr. Lantesadvofat Dr. Pfeiffer mit Substitutrung bes hru. Landesabvolafen Dr. Kabath bestellt. Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichter.

Lemberg, am 9. Oftober 1861.

E d y k t.

Nr. 35413. C. k. sad krajowy Lwowski wiadomo czyni, iż stosownie do żądania c. k. sądu delegowanego miejskiego z dnia 10. lipca 1861 do l. 12303 ku zaspokojeniu galicyjskiej kasy oszczędności w jej pretensyi przeciw masie leżącej Wilhelma Ester i Elzbiety Ester w kwocie 63 zł. 85 kr. w. a. z procentami po 5% od 14. lutego 1858 rachować się mającemi, z kosztami prawnemi i egzekucyi 10 zl. 90 kr., 6 zł. 24 kr. i 24 zł. 78 kr. w. a. wyrokiem z dnia 8go lutego 1859 do l. 21053 wywalczonej publiczna sprzedaż, realności pod liczbą 5823/4 leżącej, masy nieobjętej Wilheima Ester i Elzbiety Ester własnej, w trzech terminach po sobie następnjących, to jest: 20. grudnia 1861, 29. stycznia i 28. lutego 1862 w tutejszym c. k. sądzie krajowym zawsze o godzinie 10tej przed południem przedsięwziętą zostanie.

Cene wywołania stanowi wartość sądownie wyprowadzona 762 zł. 50 kr. w. a., wadyum 76 zł. w. a, w którychto trzech terminach to realność tylko wyżej lub za cenę szacnnkowansprzedana będzie, ku ustanowieniu zelzających warunków stanowi się termin

na dzień 7. marca 1862 o godzinie 10. przed południem,

Dalsze warunki, niemniej wyciąg gruntowy i czyn oszacowa-

nia w talejszej registraturze przejrzane być mogą.

Zastępca wszystkich wierzycieli, którymby niutejsza uchwała dla jakichkolwiek przyczyn doręczona być nie mogła, lub którychby prawa poźniej do ksiąg gruntowych weszły, ustanawia się pan adwokat Dr. Pfeiffer z substytucyą pana adwokata Dra. Kabata.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 9. października 1861.

(2033)

Mro. 1496. Bom f. f. Bezirksamte ale Gerichte Budzanow wird hiemit befannt gegeben, es habe Beil Feldmann wiber Hryú Semirozam de praes. 21. August 1861 3. 1496 eine Klage megen Bejahlung ber Summe pr. 262 fl. 50 f. oft. AB. überreicht, worüber gur mundliden Berhandlung die Tagfahung auf den 6. Dezember 1861 um 9 Uhr Fruh angeordnet ift.

Nachdem der Aufenthalt des Hryd Semirozum unbekaunt ist, so wird auf beffen Gefahr und Roften ju feiner Bertretung Onufry Semirozum jum Rurator ad actnm bestellt, und ber Belangte aufgefor. dert, damit er dem bestellten Bertreter feine Behelfe mittheile, oder

einen anderen Sachwalter bem Gerichte namhaft mache.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Budzanow, am 5. September 1861.

E d y k t. Nr. 1496. Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Budzanowie czyni się wiadomo, że Leib Feldmann przeciw Hrynkowi Semirozum pod dniem 21. sierpnia 1861 do l. 1496 o zapłacenie sumy 262 zł. 50 kr. w. a. pozew wytoczył, w skniek którego do sądowej ustitej rozprawy termin na dzień 6go grundnia 1861 oznaczony jest.

Ponieważ pobyt Hryńka Simirozum niewiadomy jest, przeto ustanawia się na jego koszt i niebezpieczeństwo do jego zastępstwa Onufrego Semiroznma jako kuratora do tego czynu, a pozwanego wzywa się, ażeby temuż zastępcy albo środki do swojej obrony potrzebne udzielił lub też sądowi innego pełnomocnika zamianował.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Budzanów, dnia 5. września 1861.

G b i f t.

Dro. 6039. Lom Samborer f. f. Rreisgerichte wird befannt gemacht, daß über Ansachen bes Josef Kriegseisen als Beffionar bes Ignatz Kolischer de praes. 13. Juli 1861 Bahl 5076 jur Befriedigung ber Summe bon 420 ft. oft. QB. fammt 4% Binfen vom 8. Dezember

1848 und ber Getichtstoffen von 8 fl., bann ber fruberen pr. 7 fl. 89 fr. oft. 2B. und ber gegenwartigen Erefugionefosten pr. 12 fl. 86 fr. oft. 2B. wiber bie Erben nach Marianna Spolska, als: Bronislaus, Vincenz, Amalie, Michalina und Julia Spolska in Bertretung deren Baters Johann Spolski bie unterm 20. Juli 1861 Bahl 5076 bewilligte öffentliche Beraußerung ber Realitätehalfre sub Nro. 29 in Sambor, Przemysler Biertel, in brei hiergerichts abzuhaltenden Terminen, namlich: am 18. November 1861, am 16. Dezember 1861 und 23. Janner 1862 jebesmal Bormittags 10 Uhr ftattfinden wirb.

Die Feilbiethungebebingungen tonnen in ber hiergerichtlichen Re-

gistratur eingesehen werben.

Mus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 25. September 1861.

(2027)Edykt.

Nr. 31407. C. k. sad krajowy we Lwowie z imienia i zmiejsca pobytu nieznanym spadkobiercom Elżbiety Brzezińskiej, tudzież z miejsca pobytu nieznanemu Franciszkowi Ksaweremu Brzezińskiemu, a na wypadek tegoż śmierci, jego z imienia i z miejsca pobytu nieznanym spadkobiercom, niniejszym wiadomo czyni, że na dniu 22. lipca 1861 do 1. 31407 Jozef S. Jürgens przeciw nim, względem extabulacyi sumy 400 złp. z procentami na rzecz Elżbiety Brzezińskiej w stanie dłużnym realności pod l. 118 4/4 we Lwowie dom. 15. str. 33. l. 9. cięż. hypotekowanej i odnośnej pozycyi, dom. 15. str. 146. l. 23. cięż. wytoczył pozew, któren uchwałą z dnia 18. września 1861 do l. 31407 zapadłą, do ustnego postępowania na dzień 18. grudnia 1861 o 10tej godzinie przed południem został zadekretowanym.

Poniewaz miejsce pobytu zapozwanych, a względnie także ich imię jest nieznane, więc w celu zastepywania tychże w sporze niniejszym sąd krajowy zapozwanym, na tychże koszt i niebezpieczeństwo ze substytucyą pana adwokata Polańskiego wyznaczył za kuratora pana adwokata Czajkowskiego, z którym wedle ustaw w kraju tutejszym obowiązujących, spór w mowie będący zostanie

przeprowadzony.

Upomina się wiec niniejszym edyktem zapozwanych, aby lub sami w sądzie tutejszym w terminie wyznaczonym się stawili, lub kuratorowi nadanemu do przeprowadzenia sporn należytą informa-cye udzielili, lub też nakoniec innego pełnomocnika sobie obrali i sądowi wykazali, gdyż w razie przeciwnym przypiszą sobie sami skutki ze zaniedbania tychże przestrog wynikłe.

Lwów, dnia 18. września 1861.

Konkurs = Ausschreibung. (2032)(1)

Mro. 23779. Bur Befegung einer bei bem Lemberger Magiftrate vafanten provisorischen Ronzepts : Praftifantenfielle mit bem jahrlichen Abjutum von 315 fl. oft. W. wird ber Konfure bis Ende

Dezember 1861 ausgeschrieben.

Bewerber um diese Stelle haben unter Nachweisung der erforderlichen Befähigung und Eignung, inebefondere über die vollendeten juridischen Studien, beziehungsweise die abgelegten Staatsprüfungen und bie gehörige Renntniß ber Lanbesfprachen, über ihr Alter, ben Stand und die Moralitat, und zwar: bie im öffentlichen Dienfte ftehenden im Wege des unmittelbaren Borftandes, und bie Privaten im Wege der zuständigen politischen Behörde ihre Gesuche bei dem Vorfante des Lemberger Magistrats einzubringen, und darin auch anzugeben, ot und in welchem Grade biefelben mit einem Beamten bes Lomberger Magifirate etwa verwandt ober verschwägert find.

Dom Borftande des Magiftrats ber tonigl. Hauptfladt.

Lemberg, am 25. Oftober 1861.

### Obwieszczenie konkursu.

Nr. 23779. W celu obsadzenia wakującej przy magistracie Lwowskim prowizorycznej posady praktykanta konceptowego z rocznem adjutum 315 zł. w. a. ogłasza się konkurs z terminem do końca grudnia 1861 r. Kompetujący o te posade, winni wykazać posiadanie wymaganych własności i uzdolnienia, w szczególności świadectwa ukończonych nauk jurydycznych, a względnie złożonych egzaminów, jako też dokładnej znajomości jezyków krejowych, przytem udowodnić swój wiek, stan i moralne prowadzenie się.

Prosby zanosić mają do prezydynm magistratu Lwowskiego, a to kandydat zostający już w służbie publiczoej, za pośrednictwem swych przełożonych, zaś inni kandydaci na ręce właściwej swojej

władzy administracyjnej.

W podaniu winien kandydat oznajmić, czy nie zostaje w stosunkn pokrewieństwa Inb powinowactwa z którym z urzędników tutejszego magistratu i w jakim stopniu.

Od prezydyum magistratu król. stołecznego miasta.

Lwów, dnia 25. października 1861.

G b i f t.

Mro. 1194. Bom f. f. Begirfegerichte ju Kolomea wird betannt gemacht, bag über Einschreiten bee herrn Felix Lewundowski de praes. 15. April 1861 Bahl 1194 mit Bezug auf ben hierseitigen Bescheib vom 26. Februar 1861 Bahl 341 die erefutive Feilbiethung ber zur Spothet ber gegen bie verstorbene Josefa Nowicka erflegten Summe pr. 1800 fl. RM. bienenden Realitat Rro. 315 in Kolomea pto, jener Forderung f. R. G. und ben gegenwärtigen Gerichtstoften im ermäffigten Betrage pr. 75 fl. oft. B. mit Borbehalt weiterer Roften in Gunften ber minderjährigen Erben ber Obflegerin Klomon-

tine Pistel, namentlich Klementine, Alfred, Sidonia Pistel nach ben

beigefcoloffenen Feilbiethungetebingniffen bewilligt.

Bnr Wornahme beffen werden brei Termine: ber Ite auf ben 28. November und ber 2te auf den 23. Dez. 1861, dann ber 3te auf pen 24. Janner 1862 jedesmal um 10 Uhr Bormit, hiergerichts mit bem Beifage bestimmt, bag, falle bie Beraußerung biefer Realitat über ober unter bem gerichtlich erhobenen Schapungewerthe bei feinem biefer erften zwei Termine gefchehen follte, biefelbe beim britten Termine unter bem Schahungewerthe veraußert werden wird, bann bag bievon bie befannten Sppothefarglaubiger ju eigenen Sauden, und biejenigen Gläubiger, welche erst spater an die Gewähr dieser Realität gelangen sollten, ober benen ans welchem Grunde immer der Lizitazionebescheib nicht zugestellt werben fonnte, ju Sanden des für fie hier aufgestellten Ruratore herrn Dr. Semilski verständigt werben. Schluglich, daß ber Grundbuchsextraft, bas Schähnngsprotofoll und bie Feilbiethungs. Bedingnisse hiergerichts eingesehen ober in Abschrift ethoben werben

Dom E. E. Begirtegerichte. Kolomea, ben 30. Juni 1861.

(2034) Ronfurs . Unsichreibung.

Mro. 3045. Bur Berleihung zweier Stipendien ber von biefer Stadtkommune gegrundeten "Rronpring Rudolf" Stipendienstiftung, welche mit bem laufenden Schuljahre 1861/2 iu Wirksamkeit tritt,

wird hiemit ber Konfurs ausgeschrieben.

Jebes biefer Stipenbien ift mit bem jährlichen Betrage 63 fl. oft. B. botirt, es kommen aber nach S. 4 ber in ber Lemberger Beis tung vom 17. b. M. Rro. 242 befanut gemachten Statuten biefer Stiftung auch bie Intereffen von Rapitaleuberschuffen ben Stipenbis ften zu Statten.

Bu diesem Stipendium gelangen hierorts geburtige, an einer ber öffentlichen inländischen Schulen mit gutem Fortgange ftudierenbe Schuler armer einheimischer Eltern driftlichen Glaubens, unter welchen bei fonft gleichen Gigenschaften jene ben Borzug erhalten, beren Eltern

bem Bürgerstande diefer Rreisstadt angehören.

Der Genuß beiber Stipenbien beginnt nach beenbigten Rormalflaffen, es werden jur Bewerbung sowohl Schuler aus ben Gymuafialschulen, als auch jene zugelassen, welche bie Realschulen frequentireu.

Bewerber um biese Stipendien haben baber ihre mit deu geho. rigen Zeugniffen verfehenen Gefuche um Berleihung eines biefer Stipendien binnen feche Wochen vom Tage ber britten Ginfchaltung biefes Ronfurfes in bas Amisblatt ber Lemberger Zeitung au gerechnet, mittelft ihrer Schulen-Direktorate an biefes Stadtgemeindeamt ju über,

Bom Sabtgemeinbeamte. Sambor, am 24. Oftober 1861.

### Ogłoszenie konkursu.

Nr. 3045. Celem rozdania dwóch stipendyów fundacyi tego miasta nazwą "Jego Ces. Mości Arcyksięcia następcy tronu Rudolfa" noszącej, która z początkiem bieżącego roku szkolnego 1861/2 wchodzi w życie, rozpisuje się niniejszem konkurs.

Każde z tych dwóch stipendyów dotowane jest roczną kwotą 63 zł. w. a., atoli podług S. 4 ogłoszonych przez Gazetę Lwowską pod dniem 17. b. m. w Nr. 242 statutów i odsetki z przewyżek kapitału fundacyjnego w równym podziale stipendystom przypadają.

Stipendya te przeznaczone są dla synów w Samborze urodzonych z nbogich rodziców krajowców chrześciańskiego wyznania, którzy w jakiej kolwiek z publicznych szkół krajowych przykładają się do nauk z dobrym postępem, ale przy równych z resztą warunkach będą mieć pomiędzy nimi pierwszeństwo ci, których rodzice należą do stanu mieszczan tego obwodowego miasta.

Pobieranie tych stipendyów zaczyna się po ukończeniu klas nermalnych, a do kandydatury przypuszczeni są tak uczniowie

gimnazyalni jako też szkoł realnych.

Kompetenci o te stipendya mają tedy swe prosby o udzielenie jednego z tych stipendyów, którym odnośnie zaświadczenia przyłączone być winne, w przeciągu sześciu tygodni rachując od ostatniego umieszczenia tego konkursu w Dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej podać do tego urzędn miejskiego, a to pośrednio przez swój dyrektorat szkoloy.

Z urzędu gminnego miasta. Sambor, dnia 24. października 1861. I

(2028)Rundmachung.

Neo. 8398. Bur Sicherstellung ber mit hohem Statthaltereis Erlage vom 12. Oftober 1861 Bahl 60080 genehmigten Lieferung des zur Konstrukzion ber Fahrbahn in der Gien, 7ten und 8ten Meile ber Beizec - Jaroslauer Landesstraffe erforberlichen Stein = und Fluß. chotter-Materiales wird hiemit eine Offertenverhandlung ausgefchrieben. Die bezügliche Lieferung besteht:

a) Aus ter Erzeugung von 2750 Prismen ju 1/4 Rubit - Rlafter Stein in ben Bruchen zu Brusno um ben Fisfalpreis von

2457 fl. 81 fr. öft. W.

b) Aus ter Bufuhr 2750 Prismen gu 1/4 Rubit. Rlafter Stein aus ben Brusnoer Bruchen in die 6te, 7te und 8te Melle ber gebachten Straffe um ben Fistalpreis von 24204 fl. 60 fr.

Que ber Erzeugung bon 2750 Prismen ju 1/4 Anbit . Rlafter Schotter in den Erzeugungsplaten bei Wietlin und Wysocko am San-Fluße und Aufuhr biefes Materials in bie 6te, 7te und 8te Deile ber Straffe nm ben Fistalpreis pr. 24879 fl. 90 fr. oft. 28.

MIS weitere Beilngung, fur biefe Steinlieferung wird fefigefett: 1) Die Salfte tes gn liefernten Stein: und Schotterquantums

muß bis Ende Oftober 1862, die andere Salfte bagegen bis Ende April 1863 abgestellt werden.

2) Die ju liefernden Steinprismen muffen auf bie bon ber Bauleitung bezeichneten Plate abgelagert und gefolichtet werden, wobei aber ausbrücklich bemertt wird, daß bas Material querft in bie 6te, bann in bie 7te und gulest in die 8te Meile abgestellt werden muß.

3) Die Uevernahme des abgelieferten Materiales wird am Ende eines jeden Monats durch die Bauleitung unter Intervenirung des betreffenden Bau . Inspettore erfolgen, wornach auch die Bergutung bei bem f. f. Steueramte in Lubaczow alfogleich angewiesen werden wird.

4) Die Offerten, welche entweder auf die gesammte Stein . und Schotterlieferung ober auch auf beibe Artifel insbesondere gestellt merden konnen, find langftene bie 20. November I. J. bei ber t. t. Rreisbehorbe einzubringen, wo beren Eriffnung am 28. November

d. J. erfolgen mirb.

5) Jebe Offerte muß mit tem 10% Babium im Baaren ober in f. f. Staatspapieren nach ihrem Ruremerthe belegt fein und bie Erklarung enthalten, daß ber Offerent den festgesetten Lieferungs . L'ebingniffen fich unterziehe, von Mugen aber mit dem Bor und Bung. men, Charafter ober Beschäftigung und dem Bohnorte tes Offerenten, fo wie bem Begenstande ber Lieferung bezeichnet werben.

Ueberdies muß jebe Offerte gut verfiegelt und der Anboth nicht

bloß mit Biffern fondern auch mit Buchftaben ausgedruckt fein.

6) Die nach bem festgefehten Praffusiv . Termine eingereichten Offerten merben unberudfichtigt gurudgestellt merben.

7) Die sonstigen naberen Bebingungen fonnen bei ter f. f. Rreisbehörde eingesehen werben.

Zolkiew, am 25. Oftober 1861.

### Obwieszczenie.

Nr. 8318. W celu zabezpieczenia rozporządzeniem wys. Namiestnictwa z dnia 12. października 1861 do l. 66080 zezwolonej dostawy kamienia i szutru potrzebnego do konstrukcyi toru w 6tej, 7mei i 8mei mili gościńca krajowego Bełzecko-Jarosławskiego rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Dostawa ta składa się:

a) z wyłamania 2750 pryzmów w objętości jednej czwartej części kubicznego sąga w kamieniołomach w Bruśnie za cenę fiskalna 2457 zł. 81 c. w. a.;

b) z przywozu 2750 pryzmów, każda po 🎋 kubicznego sąga z Brusna w 6ta, 7ma i 8ma mile rzeczonego gościńca za cene

fiskalna 24204 zł. 60 c. w. a.;

e) z wydobycia 2750 przyzmów w objetości ½ kubicznego sąga santru z rzeki Sanu na miejscach w pobliskości wsi Wietlina i Wysocka się znajdujących, tudzież z przywozu tegoż materyału w 6ta, 7ma i 8ma mile gościńca za cene fiskalna 24879 zł. 90 c. w. a.

Jako dalsze warunki rzeczonej dostawy ustanawia się:

1) Polowa odstawić się mającego kamienia i szntru musi być do końca października 1862, druga zaś połowa do końca kwietnia 1863 odwiezioną.

2) Pryzmy dowiezione muszą być złożone i ustawione na miejscach przy gościńcu przez kierownictwo budowy oznaczonych, jednakże kładzie się tu ten wyraźny warunek, ze odstawienie materyału najprzód w 6tą potem w 7mą, pareszcie zaś w 8mą milę uskutecznione być musi.

3) Materyał odstawiony będzie z końcem każdego miesiące przez kiarownictwo budowy pod dozorem dotyczącego inspektora odebrany, poczem też i wypłata w c. k. urzędzie poborowym Lu-

baczowskim zaraz zaasygnowaną zostanie.

4) Oferty, które albo na całą dostawe lub też na liwerunek kamienia i szutru z osobna mogą bydź wystawione, mają dydż najdalej do 20. listopada b. r. do c. k. urzędu obwodowego wniesione, gdzie ich rozpieczętowanie na dniu 28. listopada b. r. nastąpi.

5) Każda oferta musi być zaopatrzona w 10% wadyum w gotówce lub też w c. k. papierach długu państwa podług ich wartości kursowej i ma zawierać oświadczenie, jako oferent poddaje się pod wszystkie warunki liwerunkowe, zewnatrz zaś musi być oznaczona imieniem i nazwiskiem, stanem lub zatrudnieniem jakoteż i mieszkaniem oferenta i przedmiotem liwerunku.

Nareszcie musi być każda oferta dobrze opieczętowana, a cena w niej podana nietylko liczbami lecz także i literami wyrażona.

6) Oferty wniesione po upłynionym terminie prekluzyjnym zostana bez uwzględnienia zwrócone.

7) O resztę bliższych warunków można się dowiedzieć w c. k. urzędzie obwodowym.

Od c. k. władzy obwodowej. Zółkiew, dnia 25. paż

S. Friedmann, Schneibermeister aus Wien, ber-mal in Lemberg anfaffig, im Hotel Lang, empfiehlt fich mit einer Auswahl von fertigen Manner-Rleibern, einer noch nie ba gewesenen Auswahl von Kinder Rleibern, insbesondere ift ein großes Lager von in- und ausblanischen Rock, Sofen- und Gileet . Stoffen ftete porrathig, von welchen Bestellungen auf das Schnellfte und Billigste effektuirt werden. — Und da ergebenft Gefertigter aus ben eiflen reelften Fabrifen feine Baaren bezieht, fo fanu er fie auch um einen verhaltnismäßig fehr billigen Preis liefern